Nº 62.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, ben 12. Mart 1828.

## Angekommene Frembe vom 10. Marg 1828.

Hr. Eraf Dziebusycki aus Neudorff, Hr. Kreis-Sekretair Gunther aus Buk, Hr. Kondukteur Abicht aus Großdorff, Hr. Kondukteur Jagthoff aus Zirke, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; die Hrn. Maler Blodner und Treusch, beibe aus Warsschau, I. in No. 251 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesiker v. Radziminski aus Trebnic, Hr. Gutsbesiker v. Lubienski aus Kiączyn, Hr. Gutsbesiker v. Sczyknicki aus Golin, die Hrn. Kausseute Tiedtge und Winnkopp aus Magdeburg, I. in No. 243 Brestauerstraße.

#### Obwiesczenie.

### Bekanntmachung.

Es soll die Krugwirthschaft des Ales rander Goldenstein hier auf der Commens berie von Ostern d. J. ab auf ein Jahr meistbietend verpachtet werden, der Ters min hiezu steht auf den 26 sten März c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Lands Gerichts = Referendarius v. Randow in unserem Instruktionszimmer an. Die Dom wiezdny, do Alexadra Goldenstein należący, tu na przedmieściu Kommenderyi położony od Wielkiey nocy r. b. na rok ieden zadzierzawiony bydź ma. Termin tem końcem na dzień 27. Marca r. b. zrana o godzinie g. przed Referendaryuszem Sądą Ziemiańskiego Randow w izbie instrukcyjney sądu naszego wyznaczony został.

Bedingungen konnen in unferer Regi= firatur eingesehen werden.

Dofen den 7. Februar 1828. Konigl. Preuß, Landgericht.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 7. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Der, ber verwittweten Lewin Crons beim Birle geborne Jacob Casper gebb= rende Antheil an bem, in ber Stadt Fi= lehne unter No. 121 auf der Blonde be= legenen Wohnhause nebst Zubehor, welcher Untheil nach ber gerichtlichen Tare auf 304 Athlr. 10 fgr. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Antrag ber Glaubi= ger öffentlich an ben Meiftbietenben ver= Fauft werben, und ber Bietungs=Termin ift auf ben 20ften Mai c. vor bem Herrn Landgerichte-Rath Wegener, Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Be= fitfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß biefer Untheil am Grundftuck bem Meift= bietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unfe= rer Regiffratur eingefeben werden.

Schneidemuhl den 3. Januar 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży tey części domostwa w mieście Wieleniu podN.121.wulicyBlonde polożonego, która do wdowy Levin Cronheim Zirlezdomu'Jacob CasperpodNo.121. należy, wraz z przyległościami, podług taxy sądownie sporządzoney na 304. Tal. 10. sgr. ocenioney na zadanie wierzycieli termin licytacyjny na dzień 20. Maja zranao godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądn Ziemieńskiego Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż rzeczona część domostwa naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać po. wody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 3. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit, im Drombergichen Rreife belegene, ju bem Richard Schmidtschen Nachlaffe gehörige Erbpachtsgut Mimtsch nebst Zubehor, Patent Subhastacyiny.

Wieczysto dzierzawna wieś Nimcz pod jurysdykcyą naszą w powiecie Bydgoskim położona, do pozostałości Richarda Schmidta należąca, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 9821 Mthlr. 19 fgr. 4 pf. gewürdigt und für welches schon resp. 3000 Milr. und 5600 Athle: geboten worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulben halber offentlich an ben Meiftbietenben ver= tauft werben, und ift ber einzige perem= torische Bietungs-Termin auf ben 18. April biefes Jahres vor bem herrn Landaerichte-Rath Spies Morgens um 8 Ubr allbier angesett. Desitfähigen Kaufern wird biefer Termin mit ber Dach= richt befannt gemacht, daß in bemfelben bas Grundfict bem Meiftbietenben juge= schlagen, und auf die etwa nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Zugleich wird mit Bezug auf den S. 401 des Anhangs zur Allgemeinen Gerichts-Ordnung, nach gerichtlicher Erstegung des Kaufschillings die Löschung, der sammtlichen eingetragenen, wie auch der ser ausgehenden Forderungen und zwar der lektern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden. Uebrigens sieht sinnerhalb 4 Wochen vor dem lekten Termin einem Jeden feet, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mänzgel anzuzeigen.

Die Tage tann zu jeder Zeit in unfe-

Bromberg den 24. Januar 1828.

Koni I. Prenf. Landgericht.

wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 9,821. śgr. 19. fen, 4. iest oceniona, i zaktórą iuż respective 3,000 Tal. i 6,600. Tal. podano, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem tylko ieden peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 18. Kwietnia r. b. zraną o godzinie 8. przed W. Spiess sędzią w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem: iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Stosownie do §. 401. dodatku do ordynacyi sądowey po złożeniu w sądzie summy kupna wymazanie wszystkich zaintabulowanych tak iako i tych pretensyi, które próżno wyidą, nakazanem będzie, a wprawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania w tey mierze dokumentu.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namo niedokładnościąch, iakieby przy sporządzeniu taxy zayś były mogły.

Taxa każdego czaśu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 24. Styczn. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiańsk Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit in ber Danziger Vorstadt hieselbst unter Mro. 584 belegene, ben Solzhandler Reu= mannichen Erben zugehörige Grundfluck nebst Zubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 2647 Rithlr. 26 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offent= lich an ben Meifibietenden verkauft wer= ben, und bie Bietungstermine find auf

ben 22. Dezember 1827. ben 22. Februar 1828., und ber peremtorifche Termin auf ben 3. Mai 1828.

vor bem herrn Landgerichte = Referenba= rius Schult Morgens um 8 Uhr allhier Besitfahigen Raufern werben angesett. gemacht, baf in bem letten Termin bas Grundftud dem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Termine einem Jeben fret, une die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 3. Septbr. 1827.

Konigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość tutey na Gdańskiem przedmieściu pod No. 584. położone i pod iurystlykcyą naszą zostaiące sukcessorów obywatela Jana Gottfrieda Neumanna własne maią bydź wraz z przyległościami które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2647. sgr. 26. szel. 4. sal ocenione na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywię. cey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 22. Grudnia 1827, na dzień 22. Lutego 1828, termin zaś peremtoryczny

na dzień 3. Maia 1828. zrana o godzinie 8. przed Referendiefe Termine mit der Nachricht bekannt daryuszem Sadu Ziemiańskiego Schltz w mieyscu wyznaczone zostaly. Zdolnośc kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nad. mienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey preyrzaną bydź może.

w Bydgoszezy d. 3. Wrześ. 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Schubin unter No. 116 belegene, ben Oberforster Wodpohlschen Ersben zugehörige Wohngebande nehst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2391 Athle. 20 far. gewürdigt worsden ift, soll auf den Untrag eines Gläubigers Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verfanft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 16. April c. ben 21. Juni c. und ber peremtorische Termin auf

ben 30. August c. vor dem Herrn Landgerichts-Referendas rins Wessel Morgens um 10 Uhr allhter

angefett.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meisthietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben soll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Regis

fratur eingesehen werben.

Bromberg ben 10. Januar 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Domostwo mieszkalne pod jurysdykcyą naszą w mieście Szubinie pod No. 116. położone dosukcessorów Nadleśniczego Wodpoła należące, które według taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2391. śgr. 20. iest ocenione, ma bydź na żądanie pewnego wierzycieła z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Kwietnia r. b. dzień 21. Czerwca r. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Sierpnia r. b.

zrana o godzinie 10. przed W. Referendaryuszem Wessel w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registratusze naszey przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz dnia 10. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Oftrzefgemer Rreife belegene, bem Gebei= men Dber=Revisione=Rath v. Reibnig gu= gehorige Gut Ralischkowice Kallofie, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 41,530 Athle. 15 Sgr. gewürdigt worben ift, foll auf den Untrag ber Glan= biger Schulben halber öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und die Bietungs, Termine find auf

> ben 7. Februar, 5. Mai, Den

und ber peremtorische Termin auf den 26. August 1828

vor bem herrn Landgerichts = Rath Bore= tind Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Befig = und zahlungsfähigen Raufern werben biefe Termine mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, bag es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotoschin ben 24. Septbr. 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmadung.

Der Schulz Cafimir Zeintereli und beffen Chefran, die Urfula verwittnet gewesene Schmidt geborne Mng zu Blotnik, Domainen-Umts Altfloster, haben, nach einem vor Einschreitung ber Ghe am 10. b. DR. por bem Roniglichen Candge= richt zu Frauftadt geschloffenen CheverPatent Subhastacyiny.

Dobra Kaliszkowice pod Iurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Ostrzeszowskim położone do W. Reibnitz Radzcy Rewizyinego należące, które wegług taxy sądowey na Tal. 41,530. sgr. 15. ocenione zostaly, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

. na dzień 7. Lutego, na dzień 5. Maia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 26. Sierpnia 1828.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius tu w miey.

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciagu 4. tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia ramo niedokładnościach, iakiehy przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 24. Września 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Ogloszenie.

Kazimierz Zemlerski Soltys, i żona iego Urszula z Myszów pierwszego ślubu Szmitowa z Błotnicy Ekonomii narodowey Kaszczorskiey, kontraktern przedsłubnym pod dniem 10. m. z. w sądzie Zieminńskim Wschowskim zawartym, współność

trage bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, was biermit ber bestehenden Borfchrift gemäß gur bf= fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferiß ben 28. Februar 1828. Ronigl. Preug. Land gericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigi. Land = Ge= richts zu Frauftabt haben wir gum bffent= lichen Berkauf des bem Gaffwirth Ferdi= nand Lampp zugehörigen, hiefelbst unter Do. 18 am großen Markte, belegenen hauses nebst Zubehor, welches auf 6400 Lampp, przynależącemu wraz z Athle, gerichtlich abgeschäht worden, im Wege ber nothibendigen Subhastation nachstehende Termine, als:

ben 29. Marg, den 30. Mai und ben 31. Juli b. J.

von welchen ber lettere peremtorifch ift, Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichts= Locale anberaumt, zu welchem wir Befigfabige und Raufluftige mit bem Bemer= fen einladen, daß ber Meiftbietende des Infchlage gewartig fenn fann, infofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme nothwenbig machen.

Die Tage fann zu jeder schicklichen Beit in unferer Regiftratur eingesehen werden, die Kaufbedingungen aber follen im Termine entworfen werden.

Rawicz ben 30. Januar 1828. Ronial. Preug. Friedensgericht.

Auction.

Vor bem unterzeichneten Landgerichts= Sekretår werben im Wege öffentlicher Berfteigerung Mittwoche ben 28ften maiatku i dorobku wyłączyli, co sieninieyszem stosownie do przepisów prawnych do publiczney podaie wiadomości.

Miedzyrzecz dnia 28. Lutego 182. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wzleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego, w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu tu w mieyscu pod liczbą 18. w rynku wielkim położonego Ferdinandowi przyległościami na 6,400. Tal- sądo. wnie otaxowanego drogą potrzebney subhastacyi następuiące termina iako to:

dnia 29. Marca, dnia 30. Maia i dnia 31. Lipca r. b.

z których ostatni peremto: v zny zrana o godzinie o. w lokalu urządzenia naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem obznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może, kondycyc sprzedaży zaś w terminie ustanowione zostaną.

Rawicz dnia 30. Stycznia 1828. Król, Pruski Sad Ziemiański.

#### AUKCYA.

Przed podpisanym Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego we Szrode dnia 28. Marca r. b. odbywać się będzie

Marg b. J. folgende Gegenstande biefelbst im Lofale des Landgerichts verkauft werben, als:

- a) ein bedeckter Rutschwagen,
- b) ein Mahagoni-Pianoforte,
- c) eine filberne Bafchfchaale,
- d) ein großer filberner Becher,
- e) vier filberne Leuchter mit filbernem Untersatze und filbernen Putsscheeren,
- f) eilf filberne Egloffel,
- g) vier große filberne Gemußloffel,
- h) ein großer Suppenloffel,
- i) zwei große filberne Urmleuchter,
- k) ein Paar brillantene Ohrgehange im Werthe von 100 Athlr.

Rauflustige werden eingelaben, fich

Guesen den 3. März 1828. Roeder, vigore commissionis.

Goly = Berfauf.

Im Auftrage des hiesigen Königlichen Landgerichts werde ich den 24. Mårz d. I. 700 Klafter Holz, worunter 560 Klafter Eichen sind, in den Schockner Forsten, sowohl einzeln, als im Ganzen dffentlich feilbieten und lade Kauflustige ein, sich zu dem Zwecke in Nakujady bei Schocken einzussinden.

Gnesen den 3. März 1828. Nocher. w lokalu sądu licytacya rzeczy następujących:

- a) kareta wielka,
- b) pianoforto machoniowe,
- c) miednica srebrna,
- d) duży srebrny kielich,
- e) cztery lichtarze srebrne z srebrną podstawką i szczypcamisrebrnemi,
- f) iedynaście łyżek srehrnych,
- g) cztery łyżki do leguminy,
- h) łyżka duża srebrna,
- i) dwa srebrne paiąki,
- k) dwie zauszniczki brylantowe wartości 100. Tal. mające.

Ochotę kupienia maiących wzywam, aby się licznie zgromadzili.

Gniezno dnia 3. Marca 1828.

Roeder

vigore commissionis.

Sprzedaż drzewa.

Z mocy zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie sekretarz podpisany w dniu 24. Marca r. b. drogą licytacyisprzedawać będzie 700. sążni drzewa, pomiędzy temi 560. sążni drzewa dębowego z lasów do Skoków należących, tak poiedyńczo iak w całości, więcey daiącemu, i wzywa chęć kupienia maiących, aby się w Rakujadach pod Skokami licznie zgromadzili.

Gniezno dnia 3. Marca 1828. Roeder.

Bei J. A. Munk in Pofen und Bromberg ift zu haben: Neues Compliementire Buch, geheftet, 121 fgr.